# Dziennik Rządowy

## WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 22 Lipca 1843 r.

Nro 3844.

#### OBWIESZCZENIE.

## WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W dopełnieniu polecenia Senatu Rządzącego z dnia 14 b. m. zawiadomia tych wszystkich, których to iuteresować może, iż w dniu 27 b. m. odbywać się będzie licytacya na przedsiębiorstwo wyreparowania Domów Skarbowych w Jaworznie i Niedzieliskach przez sekretne deklaracye. Domy te wyszczególnione są w wykazach kosztów, które w ogóle obejmują kwotę 9090 Złp i 26 gr. Tak wykazy do-

piéro wymienione jak warunki licytacyi każdego czasu w godzinach kancellaryjnych będą mogły być przejrzanemi w Biórach Wydziału Skarbowego. Ważniejsze jednak zastrzeżenia są: że reparacye na dzień 15 Września b. r. winny być ukończone, że wypłata nastąpi w dwóch ratach, to jest: jak robota w połowie, a następnie w zupełności będzie ukończona, kaucya zaś na Złp. 900 oznaczona, będzie zatrzymana do dnia 15 Czerwca 1844 r., w którym dopiero nastąpi wydanie tejże, jeżeli się okaże, iż roboty należnie były wykonanemi. Ktokolwiek zatem jest w chęci ubiegania się o to przedsiębiorstwo, winien na steplu ceny gr. 10 złożyć na ręce Senatora w Wydziale Skarbowym Prezydującego deklaracyą z wyrażeniem w téjże, za jaką cenę niżej obrachowania podejmuje się przedsiębiorstwa wedle warunków i wykazów pzez Senat zatwierdzonych. Deklaracye te winny być bez przekréśleń wyrażnie z wyszczególnieniem miejsca zamieszkania osoby składającej deklaracya wypisywane i opieczętowane, oraz obejmować na wierzchu poświadczenie Kassyera Kassy Głównej, iż vadium w kwocie Złp. 900 złożonem zosało. Przyjmowanie takowych tylko do uderzenia godziny 1 z południa w dniu 27 b. m. miejsce mieć będzie.

Kraków dnia 17 Lipca 1843 roku.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Za Sekretarza F. Girtler.

Nro 11,820.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie policyjnym znajdują się rzeczy od osoby podejrzanej odebrane, a mianowicie: 1) dwa fartuchy białe perkalowe w kwiaty włóczką wyszywane, 2) spodniczka biała perkalowa w kwiaty żółtym szychem wyszywana, 3) fartuch koloru niebieskiego takimże szychem wyszywany, 4) fartuch koloru szafirowego w kwiaty włóczką wyszywany, 5) dwa fartuchy białe muślinowe podniszczone, 6) rańtuch kobiecy muślinowy biały, 7) chustka tyftykowa od nosa w kwiaty i 8) stara potargana furażerka; przeto Dyrekcya Policyi wzywa niewiadomego właściciela, ażeby się zgłosił z stósownemi dowodami w terminie trzechmiesięcznym po odbiór wyszczególnionych rzeczy, w razie bowiem przeciwnym takowe jako pozbawione właściciela na rzecz Skarbu publicznego sprzedane zostaną.

Kraków dnia 4 Lipca 1843 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

(3 r.)

Sekretarz Duciccowicz.

Nro 13,397.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, kogo to dotyczyć może, iż w dniu 2 Lipca r. b. we wsi Stryjowie, w Okręgu Miasta Krakowa, kobieta niewiadomego imienia i nazwiska zmarła. Opis zmarłej jest następujący: wzrost mały, twarz ściągła, nos mierny, włosy czarne, lat przeszło 50; ubrana w koszulę, spodnicę, zapaskę i płachtę płocienna starą, i koszyczek miała ręczny.

Kraków dnia 11 Lipca 1843 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

Nro 2519.

#### TRYBUNAL

Wolneyo Niepodłegłego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do kwoty Złp. 105 gr. 15 w massie Joachima Schönberg v. Waldmann znajdującej się, przez Rakowerów pod dniem 13 Grudnia 1836 r. zapowiedzianej, aby się z stosownemi dowodami po odbiór do Trybunału w przeciągu miesięcy 3ch zgłosili, pod rygorem postąpienia z massą powyższą jako bezdziedziczną.

Kraków dnia 20 Czerwca 1843, roku.

Sędzia Prezydujący Pareński.

(2 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 3240.

#### TRYBUNAŁ

Wolneyo Niepodległeyo i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa ₁ Jeyo Okręgu.

Wzywa mających prawo do spadku po Grzegorzu Molepe, kapralu Milicyi krajowej, w dniu 30 Kwietnia r. z. zmarłym pozostałego, z kwoty Złp. 13 gr. 13 w depozycie Sądowym złożonej, składającego się; ażeby w terminie miesięcy trzech z udowodnieniem praw swych do Trybunału zgłosili się, pod rygorem postąpienia z massą jako bezdziedziczną.

Kraków dnia 20 Czerwca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Pareński.

(2 r.)

Sekretarz Lasocki.

Nro 2791.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy Agneszki Sadowskiej, z kwoty Złp. 10 w gotowiznie w Depozycie Sądowym złożonej, z szacunku kamienicy Nro 326 przy ulicy Szewskiej pochodzącej, znajdującej się, aby się po odbiór tejże massy, w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; w przeciwnym bowiem razie, taż massa jako bezdziedziczna, na rzecz Skarbu publicznego przyznanąby została.

Kraków dnia 7 Lipca 1843 roku.

(1 r.)

Prezes Trybunału

MAJER.

Sekretarz Lasocki.

Nro 4030.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mających prawo do massy Mikołaja Jurkowskiego z kwoty Złp. 94 gr. 6 w depozycie Sądowym złożonej, składającej się, aby się po odbiór tejże z dowodami prawo ich wykazac zdolnemi, w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili, pod rygorem przyznania tejże massy jako bezdziedzicznej, na rzecz Skarbu Publicznego.

Kraków dnia 13 Lipca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący

J. PARENSKI.

Sekretarz Lasocki.

(1 r.)

Nro 4112.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodlegtego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Karol Kojsiewicz Komornik Sądowy, Reskryptem Senatu Rządzącego w d. 7 Lipca r. b. do Nru 3478 wydanym, za różne uchybienia w urzędowaniu Komornika przez rok jeden zawieszonym został.

Kraków dnia 17 Lipca 1843 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

Nro 1367 D.K.T.

#### CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 17 i 18 Lipca<br>1843 r. | 1 Gatunek |        | 2 Gatunek |  |  |        |
|-------------------------------|-----------|--------|-----------|--|--|--------|
| 20x0 1.                       | Zł. g.    | Z4. g. | Zł. g.    |  |  | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy               |           |        | 14 —      |  |  |        |
|                               |           |        | 10        |  |  | 9 15   |
| "Jeczmienia                   |           |        |           |  |  |        |
| " Owsa                        |           | 8 -    | -         |  |  | -      |

|                             | 1 Gatunek    |                         | 2 Gatunek             |      | 3 Gatunek             |  |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------|--|
|                             | od<br>Zł. g. | do<br>  <b>Z</b> ł.  g. | od<br><b>Zł.</b>   g. | do   | od do Zł. g. Z. z. g. |  |
| Korzec Grochu               | 12 15        | 13 -                    |                       |      |                       |  |
| " Jagieł                    |              | 25 —                    |                       |      |                       |  |
| "Rzepaku                    |              | 24 —                    |                       | 22 - |                       |  |
| "Wielogrochu                |              | 15                      |                       |      |                       |  |
| "Koniczyny                  |              | 90 —                    |                       | 80 — |                       |  |
| " Tatarki                   |              | 8 —                     |                       |      |                       |  |
| Ziemniaków                  |              |                         |                       |      |                       |  |
| " Soczewicy                 |              | 10 -                    |                       |      |                       |  |
| " Prosa                     |              | 15 —                    |                       |      |                       |  |
| " Wyki                      |              |                         |                       |      |                       |  |
| " Siemienia konopnego       |              |                         |                       |      |                       |  |
| Centnar Siana               |              | 2 -                     |                       | 1 18 |                       |  |
| "Słomy                      |              | 3 18                    |                       | 3 —  | 2                     |  |
| Drożdży wanienka            | 2 6          | 3 12                    |                       |      |                       |  |
| Jaj kurzych kopa            |              | 1 6                     |                       |      |                       |  |
| Masła czystego garniec      | 4 15         | 5 —                     |                       |      |                       |  |
| Wełny kamień                |              | 60 -                    |                       | 72   |                       |  |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 6          | 4 18                    |                       |      |                       |  |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3 6          | 3 18                    | -   -                 |      |                       |  |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.
Kraków dnia 18 Lipca 1843 roku.
Delegowany W. Dobrzański Kom: Targowy.

Delegowany CHORUBSKI Kommis. Cyr. IV.

Z. Adj. Pszorn.

#### DODATEK

do Nru 97 i 98

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż na żądanie Stanisława Mutarskiego i Maryanny Mularskiej panny obywateli M. Krakowa, jako pełnoletnich sukcessorów po Józefie i Katarzynie Mularskich pozostałych, w Krakowie przy ulicy Szczepańskiej pod L. 370 mieszkających, sprzedany będzie przez licytacyą publiczną na drodze działu dom pod L. 67 na przedmieściu Kleparz w gminie VII M. Krakowa sytuowany, do sukcessorów po Józefie i Katarzynie Mularskich należący, od północy z domem Nr. 66 Jakóba Owsińskiego, od południa z domem Nro 68 Tekli Rycznej wdowy, od zachodu z ulicą główną Długa zwaną, a od wschodu z placem pustym Rządowym graniczący, a to z mocy wyroku Trybunału Wydziału I. M. Krakowa w d. 11 Kwietnia 1843 r. zapadłego, którym działowi majątku i sprzedaży pomienionego zwyż domu miejsce dano; zaś cena szacunowa i warunki sprzedaży wyrokiem Trybunału w dniu 8 Czerwca b. r. zapadłym ustanowione są następujące:

1) Cena szacunkowa domu pod L. 67 w gminie VII. Kleparz położonego, na zasadzie kontraktu kupna takowego na pierwsze wywołanie ustanawia się w summie Złp. 3400, która w braku kupujących dopiero na trzecim terminie licytacyi do <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części to jest do summy

Zip. 2266 gr. 20 zniżoną będzie.

2) Chęć kupna mający złoży na vadium 10 część summy szacunkowej w summie 3400 ustanowionej, to jest kwotę Złp. 340, od składania takowego vadium jedynie Stanisław i Maryanna Mularscy dział majątku i sprzedaż popierający są wolni.

3) Nabywca zapłaci wszelkie koszta popierania licytacyi do rak i za kwitem adwokata takową licytacyą popierającego, a to zaraz po

prawomocności wyroku też koszta zasądzającego.

4) Nabywca obowiązanym będzie wypłacić podatki zaległe, jeżeliby się jakie okazały, a to stosownie do przepisów prawa, jak równie opłacać będzie procent od widerkaustu tę nieruchomość ciążącego.

5) Wypłaty warunkiem 2, 3 i 4 wyrażone, nabywca potrąci sobie z ceny szacunkowej, resztującą zaś summę szacunkową przy sobie zatrzyma z procentem 150 aż do ukończenia klassyfikacyi i działu.

6) Niedopełniający któregokolwiek warunku licytacyi utraci vadium na korzyść sukcessorów Mularskich, i prócz tego nowa licytacya na

koszt i stratę jego ogłoszoną zostanie.

7) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o 4 część ceny wylicytowanej więcej zaofiarował, obowiązany jest takową złożyć w depozyt sądowy, i nowa licytacya stosownie do prawa przedsięwzietą będzie.

8) Po dopełnieniu warunków licytacyi 2, 3 i 4 nabywca otrzyma dekret dziedzictwa, i odtąd wszelkie dochody z nabytej nieruchomości

do nabywcy należeć będą.

Do licytacyi tej wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 7 Września

2. na dzień 6 Października | 1843 roku.

3. na dzień 3 Listopada

Sprzedaż pomienionej realności popiera Jan Kanty Kleszczyński adwokat w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 230 mieszkający.

Wzywają się przeto na takową licytacyą w sali audyencyonalnej Trybunału W. Miasta Krakowa i J. O. w Krakowie w gmachu pod L. 106 o godzinie 10 z rana odbywać się mającą, chęć licytowania mający, jakoteż wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prawa wszelkie dowody praw swych na pierwszym terminie licytacyi złożyli z ustanowieniem adwokata.

Kraków dnia 3 Lipca 1843 roku.

Janicki